## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 52. Mittwoch, den 1. Marz 1848.

Ungekommene Fremde vom 28. gebruar.

Die Grn. Gaftwirthe Gruneberg aus Dbrancto, Borchert aus Bernardinhof, Sr. Dekonom Biertel aus Deferit, fr. Raufm. Riefe aus Culm, I, im Hotel de Pologne; fr. Farber Sampus aus Schneidemuhl, I. im Hotel de Berlin; fr. Schiffbaumftr. Bittemberg und Br. Raufm. Garling aus Udermunde, fr. Guteb. v. Rabonefi aus Bieganowo, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. v. Dunin aus Ledlin, v. Dieguchowefi aus Bielice, v. 3bembineft aus Czewujewo, v. 3ol= toweff aus Mofgfowo, fr. Dr. jur. v. Riegoleweff aus Niegolewo, I. im Bagar; Br. Brennerei = Berwalter Reiffer aus Bogdanowo, Br. Guteb. Balg aus Bufgewo, I. im weißen Abler; Fran Guteb. v. Radonefa aus Gorfa, Die Brn. Guteb. v. Rabonefi aus Gielierli, v. Rafinowefi aus Swabiin, v. Dienfowefi aus Babin, Sr. Infpettor Wilnieweli aus Lopuchomo, I. im fcmargen Abler; Die Brn. Guteb. Graf Storgewell aus Metla, Mitlas aus Szegepowice, Br. Rommiffarius Ruczynsti aus Brobnica, I. im Hotel de Saxe: Br. Landrath Ranfomit aus Plefchen, Br. Courier Drurn aus London, Die Brn. Guteb. v. Palicfi aus Diefzegbegen, Schubert aus Bielomnel, I. im Hotel de Bavière; Sr. Guteb. v. Dobrancti aus Baborowo, I. im Hotel de Vienne; bie frn. Guteb. Baron v. Gereborff aus Tug, Graf Graboweli aus Grolemo, v. Dziemboweli aus Powodowo, die frn, Raufl. Bamberger. Steinberg und Benbland aus Berlin, Roch aus Leipzig, I. in Laut's Hotel de Rome: Sr. Kaufm. Berndt aus Glegau, I. im Hôtel à la ville de Rome.

1) Gerichtliches Aufgebot. Dem Wechster Benoni Rastel hiers felbst, ist angeblich am 4. Juli 1844 in seinem Comptoir der Posensche 3% proWywołanie sądowe.

Wexlarzowi tutejszemu Benoniemu Kaskel zaginał na dniu 4. Lipca 1844 w kantorze jego list zastawny 3½ progentige Pfanbbrief no. 23/999. Chrufto. mo, Rreis Brefchen, uber 100 Rthlr. mit den Roupone über die Binfen von Jobanni 1844 ab, abhanden gefommen.

Auf feinen Untrag werden biejenigen, welche ale Gigenthumer, ale Pfand: ober fonftige Briefe, Inhaber, ober aus irgenb einem Rechtegrunde Unfprüche an ben obigen Pfandbrief und an Die Binetoupone machen, hierdurch aufgefordert, Diefe Unspruche spateftens in bem bor bem Dber-Landesgerichts. Referendarius Reigel in unferem Inftructionegimmer auf ben 24. Juli 1848 anberaumten Termine bei Bermeibung ber Praflufion und ber Auferlegung eines ewigen Stillichweigens anzumelben.

Pofen, am 25. November 1847. Poznań, dnia 25. Listopada 1847. Ronigl. Dber = Landes, Gericht.

2)

- 2) bee Garnifon-Lagarethe, 2) garnizonowego lazaretu,
- 3) ber magiftratualifchen Garnifone 3) zarzadu garnizonowego Magi-

II. ju Inowraciam:

- 4) ber Rafernen = Berwaltung,
- 5) bes Garnifon Lagarethe; All. ju Gnefen:
- 6) bes gufilier-Bataillone 18. Infan-

centowy Poznański z Nrem 23/999. Chrustowa, powiatu Wrzesińskiego, na talarów 100 wraz z kuponami od Śgo Jana 1844. bieżącemi.

Na wniosek jego wzywają się wszyscy ci, którzy jako właściciele, zastawnicy, lub inni, którzy do rzeczonego listu zastawnego i kuponów doń należących, prawa jakie rościć mniemają, aby się z takowemi naj. później w terminie na dzień 24. Lipca 1848, przed południem o godzinie 10. w izbie naszéj instrukcyjnéj przed Ur. Keigel Referendaryuszem wyznaczonym, pod prekluzya i nakazaniem wiecznego milczenia zgłosili.

Król. Sąd Nadziemiański. Abtheilung fur bie Prozeffachen. Wydział processowy.

Boictal = Citation. Zapozew edyktalny.

Alle biejenigen, welche aus bem Ctate Zapozywają się niniejszem wszy. Sabre 1847 an die Raffen nachftehender scy ci, którzy z roku etatowego 1847. Truppentheile und Militair, Berwaltungen do kass nastepnie wymienionych odbes 5ten Armee : Corps, ale: działów lub zarządów wojskowych paratitie dan dallad Sgolkorpusu, jako tut na? dan mind

I. ju Bromberg: I. w Bydgoszczy:

- 1) bes Proviant-Umts, 1) urzędu prowiantowego,

  - Bermaltung ; 7 al a leidel miel angel betratu; be gemill aft gemoft ab

II. w Inowracławiu:

- 4) zarządu koszar,
- 5) lazaretu garnizonowego; W Gnieżnie: A do
- 6) batalionu fizylerów 18. pułku,

Laufe Des Jahres 1847 nach Rros

- 7) bes Garnison . Lazarethe; 7) lazaretu garnizonowego.
- 8) ber magiftratualischen Garnison, 8) zarzadu garnizonowego Magi-Bermaltung, and aned redoung neuen vistratu, il good reffun nepund
- 10) ber Garnifon: resp. Rafernen: Bers 10) zarzadu koszarowego resp. garmaltung, se me annually and mizonowego, notate sadding
- 12) ber magiftratuglifden Garnifons 12) zarzadu garnizonowego Magi-Bermaltung.
- 13) bes Garnifon : Lagarethe; aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche gu haben glauben, werden hierdurch aufs gefordert, fich mit biefen ihren Unfpruchen binnen 3 Monaten, fpateftene aber in bem in unferm Inftruttionsgimmer bor bem herrn Dberlandes = Gerichte : Rath Bonftebt ouf ben 6. Mai b. J. Bormittage um 11 Uhr anberaumten Termine ju melben, widrigenfalls fie ihrer etwanigen Unfpruche an bie genannten Raffen verluftig geben, und mit benfelben lebiglich an die Perfon besjenigen, mit welchem fie kontrahirt haben, verwiesen werden follen.

Bromberg, ben 17. Januar 1848. Ronigl. Dber : Landes = Gericht. II. Genat.

terie-Regimente, welches jeboch im klorego translokacya do Krotoszyna jednakże w biegu roku tofchin verlegt worden ift, 1847. nastapila,

- 9) bee Magazin- Depote: 9) skladu magazynowego: IV. au Ratel: IV. w Nakle:
- 11) bee Garnifon Logarethe; 11) lazaretu garnizonowego;
  - mount that he more a stratu part arteach assault
    - 13) lazaretu garnizonowego, z jakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć mniemają, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, a najdalej w terminie na dzień 6. Maja r. b. zrana o godzinie IItéj w izbie naszéj instrukcyjnej przed Wnym Bonstedt, Radz. ca Sadu Głównego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający swoje mieć mogace pretensye do rzeczonych kass utraci i z takowemi tylko do téj osoby, z która kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, d. 17. Stycznia 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

<sup>3)</sup> Proclama. Auf bem in ber Stadt Bromberg fruber sub Dr. 272. ber Thorner Borftade, jest sub Dr. S. ber Rujaver Borftadt belegenen, Vol. I. pag. 808. des Sopothefenbuchs der Thorner Borftadt eingetragenen, Dem Schanter Jacob Butor geborigen Grundftud, fieben Rubr. III. Dr. 1. 13 Mthle. fur ben mino=

rennen Johann Franz Gottlieb Forffer aus bem Licitationsprotofoll vom 29. Juli 1799 und Mr. 2. 100 Athle. nebst 5 3 Jinsen für die Gesellschaft Harmonie aus ber Obligation vom 9. Januar 1804, eingetragen.

Da ber Besiter bes qu. Grundstucks behauptet, daß diese Posten getilgt seien, und deren Loschung beantragt hat, eine loschungsfähige Quittung aber beizus bringen außer Stande ift, auch die letzten Inhaber dieser Forderungen unbekannt sind, so haben wir einen Termin auf den 8. Mai 1848, 11 Uhr Bormittags vor dem Deputirten herrn Ober-Landesgerichts-Referendarius Rose in unserm Instruktszimmer anderaumt und fordern wir den Johann Franz Gottlieb Forster und die Gesellschaft harmonie, so wie deren Erben, Cessionarien oder die sonst in deren Rechte getreten sind, hierdurch auf, ihre Unsprücke spätestens bis zu diesem Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren etwaigen Ausprücken auf das Grundstück präcludirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die beiden in Rede stehenden eingetragenen Posten werden geloscht werden.

Bromberg, ben 17. Oftober 1847.

Ronigliches Land = und Stabtgericht.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Goffen.

Das in ber Stadt Kroben sub Nro. 163. belegene, bem Burger Peter Winstrowicz gehörige Grundstück nebst Zubeshör, abgeschäft auf 665 Athle. zufolge ber, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 5. Mai 1848 Vormitztags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter=mine zu melben.

Goffin, ben 18. Januar 1848.

to Sindre for our wings

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Gostyniu.

Položona w Krobi pod Nrem 163. Piotrowi Wintrowiczowi obywatelowi się należąca nieruchomość, z przyległościami oszacowana na 665 tal, wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Maja 1848, przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Gostyń, dnia 18. Stycznia 1848.

5) Obwieszczenie. Przeniesiony na inny urżąd kassyer tutejszy kassy salaryjnéj Leutner, złożył jako takowy talarów 1200 w gotowiźnie na kaucyą. Celem wydania mu tejże, wzywamy wszystkich, którzy roszczą sobie jaką pretensyą z stósunków urzędowania Leutnera jako kassyera, i kaucyi tegoż trzymać się chcą, ażeby najdalej w terminie dnia 13. K wietnia 1848. przed południem o godzinie 10tej przed Assessorem Sądu głównego Schwede w sali posiedzeń naszych pretensye swe podali, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami temi co do kaucyi prekludowanemi, i tylko do osoby Leutnera odesłanemi zostaną.

Gniezno, dnia 17. Grudnia 1847.

Królewski Sąd Ziemsko-miejski.

6) Der Gutspächter Aegibius Szumann zu Althütte und beffen Braut Julie hoper zu Inowraclaw, haben mittelft Ehever, trages vom 9. Januar 1848 die Gesmeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfefentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schonlante, den 22. Februar 1848. Ronigl, Land. und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Idzi Szumann, dzierzawca dóbr Władysławowa i narzeczona jego Julia Hoyer z Inowracławia, kontraktem przedślubnym z dn. 9. Stycznia 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 22. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Huftion. Am 24. Marg c. Bormittage 10 Uhr follen an hiefiger Gerichtsstelle verschiedene Mobels und Rleidungsftude an ben Meistbietenden vertauft werden.

Samter, ben 5. Februar 1848. Ronigl, Land : und Stadtgericht.

8) Steckbrief, Die Schuhmacher-Frau Florentina Garetecka aus Czarnikau ift wegen kleinen gemeinen

Charnitau ift wegen kleinen gemeinen Diebstahls von uns zur Untersuchung gezogen worden und hat sich dieselbe vor ihrer verantwortlichen Vernehmung aus ihrem Wohnorte heimlich entfernt.

Licytacya. Dnia 24. Marca przed południem o 10téj godzinie w tutejszym Sądzie różne meble i rzeczy do ubioru należące więcej dającemu mają być sprzedane.

Szamotuły, dnia 5. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

List gończy. Florentyna Garstecka szewcowa z Czarnkowa została tu względem małej pospolitej kradzieży do odpowiedzialności pociągnietą, lecz przed wytłómaczeniem się wydaliła się potajemnie z miejsca pobytu swego. Alle refp. Civil = und Militairbehorden werben ersucht, auf die p. Gareteda gu achten und fie im Betretungefalle Bes bufe Fortsetzung der Untersuchung an und abliefern gu laffen. Signalement kann nicht beigefagt werden.

Schonlante, den 21. Februar 1848.

Wszelkie władze cywilne i wojskowe wzywają się przeto, aby na rzeczoną Garstecką czuwały a w razie ujęcia do nas ją odesłać zechciały. Rysopis nie może być udzielonym.

Trzcianka, dnia 21. Lutego 1848.

Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

9) Bekanntmachung. Die Vorlesungen on der Konigl. staats und lande wirthschaftlichen Atademie zu Eldena werden für das nachste Sommersemester vom 1sten Mai c. beginnen, und sich auf die im Studienplane derselben vorgeschriebenen Gegenstände aus der Staats und Landwirthschaft und deren Hulfswissenschenen Geziehen. Die Borlesungen sind in den Koniglich Prensischen Amteblattern, wie früher, speziell bezeichnet. In Betreff der in dem Kalender von v. Lengerke und Mentel auf das Jahr 1848 enthaltenen, hochst unvollständigen Augaben über den Studienplan der hiesigen Konigl. Afademie, so wie in Betreff des darin zu hoch, also ganz unrichtig angegebenen, von den Studienden zu zahlenden Honorars, verweise ich auf die Berichtigung in dem in diesen Togen auszugebenden ersten hefte der "Jahrbücher" biesiger Atademie. Eldena, im Februar 1848.

Der Direttor ber Ronigl. ftaate und landwirthschaftlichen Afademie

E. Baum ftart.

10) Mit ber allgemeinen Verbreitung des Eigarrenrauchens hat sich zugleich auch ein Gebrauch in den hierauf sich beziehenden Geschäftsverkehr eingeschlichen, welcher, in Borurtheilen wurzelnd, Verkäusern und Räusern von Eigarren in gleicher Weise nachtheilig, oder lästig ist. Dies ist unter andern der Gebrauch, die verschiedenen Arten des Fabrikats mit verschiedenen ausländischen, meist spanischen, amerikanis schen oder englischen Firmen zu bezeichnen. Abgeseben von der hieraus bervorges henden wahrhaft Babylonischen Verwirrung, so wird dadurch auch der Käuser, unz reellen Verkäusern gegenüber, nur zu leicht der Täuschung ausgesest. — Das Bes wußtsein von der Recllität unserer Fabrikate und das Vertrauen auf den vorurtheilststein Sinn unserer Mithurger, giebt uns den Muth, diesen Uebelskänden nach unsern Kräften entgegenzutreten. Wir wollen daher von nun an diezemgen Sorten von Eigarren, welche bisher unter fremden Firmen aus unserer Fabrik hervorgingen, als unsere eigenen anerkennen und dieselben, mit unserer Firma, sowie mit der Preissangabe versehen, dem Geschäftsverkehr übergeben. Hoffen wir auch, daß dieses

aufrichtige und offene Berfahren einer wohlwollenden Anertennung nicht ermangeln merbe, fo murbe es boch fanguinifch fein, wenn wir erwarten wollten, bag ein eine gewurzelter und verjahrter Difbrauch mit einem Male und allgemein einer unbefangenen Unficht ber Cache weichen werbe. Mus Diefem Grunde werden wir neben ber neuen auch die bieberige Bezeichnungeart unferer Rabrifate beibehalten, fo baf es einem jeden Befteller frei fteht, welcher von beiben er, in Berudfichtigung ber Unichauungemeife feiner Ubnehmer, ben Borgug geben will. Dit ber eben befprodenen Beranberung merben wir auch eine Mobifitation in ber Berpadung unferer Cigarren Band in Band geben laffen, indem wir Diefelben, fatt in Bolgfiften, nach bem Beispiele Defterreiche und Kranfreiche, in Duantitaten von 50 und 100 St. in Dapier perpaden wollen, worin fie fich eben fo gut tonferpiren, ale in ben bole gernen Riften, mabrend ber Confument babei ben Bortbeil bat, auf jebe 1000 Stud Cigarren & Thaler ju erfparen. Belder rechtliche Berfanfer mird biefen Gewinn nicht gern feinen Abnehmern gufommen laffen? Aber auch benjenigen Bertaufern. welche fingirte austandische Firmen und willfuhrliche Preife porgieben, verfpricht unfere neue Art ber Berpadung einen nicht unerheblichen Bortheil, indem es ibnen unbenommen bleibt, Die Cigarren aus bem Papierumichlage in Die gewiß in jebem Beidafte im Ueberfluß porbandenen leeren Riften überguvaden, wobei ihnen alebann ein Gewinn von E Thaler pro Mille in Ausficht fiebt. - Indem mir alfo unfer bieberiges Berfahren in Beziehung auf Berpadung und Bezeichnung ber Cigarren unperandert beibehalten und die oben erorterten Modifitationen nur bingufugen, glauben wir nicht allein, allen verschiedenen Unfpruchen zu genugen, fondern boffen auch zugleich, einen Fortschritt in bem Cigarrengeschaftebetrieb angebahnt gu haben, welcher und ebenfo im Intereffe ber Offenheit und Aufrichtigfeit, ale in bemienigen bes gangen babei betheiligten Publifums zu liegen fcheint.

Berlin, im Dezember 1847. 2Bilh. Ermeler & Comp.

<sup>11)</sup> Bescheibene Unfrage. Das Comite bes ifraelitischen handlungsbieners Bereins wird hierdurch angefragt, ob ein Mitglied, welches punttlich seinen Beitrag entrichtet, nicht eben so gut jum Balle gehort, wie jedes andere bes Inftituts.

<sup>12)</sup> Das Dominium Bendlewo bei Stenfzewo, Rreis Posen, hat Eschens und Elsens Pflanzen zu verkaufen.

<sup>13)</sup> Stroh = und Borburen . Sute werden jum Bafchen und Mobernifiren ange. nommen. P. Stern, geb. Benl, Martt Rro. 82.

- 14) Dobra Ociaż w powiecie Odolanowskim polożone, mile od miasta powiatowego Ostrowa odlegle, sa z wolnej reki do sprzedania. Bliższa wiadomość w téj mierze powziąść można od zamieszkałego w tychże dobrach właściciela.
- 15) Etabliffemente : Ungeige. Ginem geehrten Dublifum bie ergebene Ingeige machend, daß ich beute Dublftrafe Dro. 3. Ede bes Reuftabter Martts meine Materialwaaren-Sandlung eroffnet habe, empfehle ich mein aufe Befte affortirtes Baaren Lager gur geneigten Beachtung, indem ich bei reeller Bebienung bie billigften Preife verfpreche. Inebefondere empfehle ich mein reichholtiges La= ger ber iconften Gorten Raffee und Buder und verlaufe die letten faft eben fo billigh, wie die Buckerfiedereien felbit. Bu Dampf = Raffee verwende ich nur bie feine ften Gorten; auf Berlangen wird auch ber bei mir gefaufte ungebrannte Raffre auf river here before Especialistic telephone tours meiner Mafchine gebrannt,

Pofen, ben 29. Februar 1848. Moris Drenftein.

- 16) Cammtliche Gorten Ermelericher Rauchtabate vertauft 10 per. unter ben Fabrifpreifen Julius horwis, Breslauerftr. Do. 22.
- 17) Das richtig zugewogene Pfund iconfter Berliner Glanzlichte verlauft a 67 und bei Abnahme von mehreren Pfunden à 64 Ggr. Auch empfiehlt bie befte Bafd, Geife 8 Pfo. fur 1 Rthlr. Julius horwit, Breslauerft. Do. 22.
- 18) Sarte, weiße, grune, gelbe, Glain = (Scheel =) und Cocos. Seife, f. Beis. Starte und achtes Indigo-Bafchblau billigft am Sapiehaplat 7. in Der Malamuble. Die Streichzundhölzer in Schachteln, à 500 Stud, find à 10 Pf. wieder vorrathig.
- 19) Bafferfir. 18. find mehrere Bohnungen mit und ohne Dobel fofort gu vermiethen. It Continue bishliver duly tille nie de debrigene dennestie eine burriet entition ever ende even in and ende gebber, we proced and ender the following

tab Strafe und Borbernolifte mercen gem Warden, und Mobernifften anges

- Soc - Liquelter us arguered and

Dis Denibitum Beubleme bei Stenfgime Reid Politi, bat Gidene und

D. Stern, geb. Mont, Marit Mes. 82.